# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 20. Juny 1821.

Angefommene Frembe vom 14. Juni 1821.

hr. Gutsbesißer von Sezytniki aus Golina, hr. Oberamtmann Vocquet aus Dusznik, l. in Aro. 243 Breslauerstraße; Frau Raufmann Munzberger aus Gnesfen, l. in Aro. 392 Gerberstraße; hr. Burger Sanger aus Thorn, l. in Aro. 112 Breitestraße.

Den 15. gani.

hinski aus Brudzyn, Hr. Kaufmann hildebrandt aus Eppenheim, I. in Mro. 243 Brestauerstraße; Hr. Magazin = Rendant von Butszikowski aus Lissa, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Major von Salisch aus Marienwerder, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Mendeltohn aus Schwerin, I. in Nro. 210 Wilhelmöstrase; Hr. Gutsbesitzer von Polewski aus Moncznik, Hr. Gutsbesitzer von Kierski aus Chrzonstowo, I. in Nro. 100 Walischei.

Den 16. Juni.

Hehwe aus Bulka, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbesißer von Lißkosplehwe aus Filehne, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf von Buinsti aus Biczdrowo, I. in Mro. 1. St. Martin; Hr. Kriegss und Domainen = Math Hoffsmann Scholz aus Birkendorf, I. in Mro. 99 Kilbe; Herr Rektor Kunitz aus Mesteitz, Hr. Gutsbesißer von Ziolkowski aus Zerkwo, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesißer von Ziolkowski aus Zerkwo, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesißerin von Dobrska aus Braclawek, Hr. Pachter Geske aus Grabowo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Burger Gablikoski aus Bronke, I. in Mro. 187 Masserstraße; Hr. Pachter Daniszewski aus Rosocki, Hr. Dekonom Jahns aus Mnichowo, I. in Mro. 33 Balischei; Hr. Oberamtmann Bezmann aus Buk, Hr. Condukteur Abicht aus Buk, Hr. Posthalter Busse aus Rogafen, I. in Mro. 3

Den 17. Juni.

Hr. Gutsbesitzer von Trompezynski aus Grzybowo, Hr. Gutsbesitzer Nering ans Sokolnik, Hr. Gutsbesitzer von Bialoblocki ans Krzeszticz, I. in Mro. 243 Bres-lauerstraße; Hr. Kaufmam Speichert aus Elbing, Frau Gutsbesitzerin v. Koczo-rowska aus Minkowko, k. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Portrait = Mahler Kessier aus Warschau, I. in Mro. 176 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer von Boja-nowski aus Malpin, Hr. Packter Kawiecki aus Konalew, Hr. Hütteninspektor Hoss-mann, aus Naczenbowo, Hr. Dekonom Luibersborf aus Landsberg, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin von Malczewska aus Ciessel, I. in Mro. 392 Gerberstraße.

Abgegangen.

Hr. von Uminski nach Swolik, Hr. von Potocki nach Wronczyn, Hr. Sanger nach Thorn, Hr. von Szczytnicki nach Golina, Hr. Vocquet nach Duszuik, Hr. Graf von Glyszczynski nach Gurka, Hr. von Komierowski nach Smardzysowo, Hr. Vielipsborn nach Prusin, Hr. von Kraszkowski nach Zieliniec, Hr. Wutszisowski nach Lista, Hr. Abdininstrator Meisuer nach Kakwik, Hr. von Suchorzewski nach Goluchowo, Hr. von Karski nach Mlodziejewo, Hr. von Gablikoski nach Wronke, Hr. Liskoski nach Wulka, Hr. von Lutomski nach Rososino, Hr. von Niegolewski nach Bythyn, Hr. Kunig nach Meserik, Hr. von Zielsowski nach Zerkowo.

#### Cbictal = Citation.

Auf die von der Beate Louise Gleis, geb. Alopstek wider ihren Ehemann den Schullehrer Samuel Gottlob Gleis zu kubowo, der seine Frau im September 1813 böslich verlassen hat, wegen Ehescheikung unterm 24. März d. J. augebrachte Alage, haben wir einen Termin zur Beantzworfung der Klage und Instruktion der Sache auf den 5 ten Septen ber d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brücker in unsferm Gerichts-Lokale angeseht und laden

Zapozew Edyktalny,

Na podaną w dniu 24. Marca r. b. przez Beatę Luise z Klopsteków Gleissową przeciwko mężowi Bogusławowi Gleis z Lubowa, który ią w Wiześniu 1813 r. złośliwie opuścił, skargę rozwodową, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 5ty Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Ur. Brükner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzenia naszeskiego w mieyscu posiedzen

bazu ben seinem Anfenthalte nach unbekannten Schulkehrer Samuel Gottlob
Gleis hiermit öffentlich vor, in dem Termine personlich oder durch einen gesetzlich
zulässigen Bevollunächtigten zu erscheinen, die Klage zu beantworten und Beweismittel beizudringen und anzugeden, widrigenfalls nach dem Antrage der Klägerin die She getrennt, der Beklagte für den allein schuldigen Theil erklärt und in die Shescheidungs-Strafe verurtheilt werden foll.

Zu Mandatarien werben die Justig-Kommissarien Hoper, v. Jonemann und von Lufaszewicz in Vorschlag gebracht, die mit gehöriger Information und Vollmacht zu versehen sind.

Posen den 7. Mai 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffation8=Patent.

Anf den Antrag eines Real-Giaubigers, foll das hieselhst Aro. 127 belegene den Peter Korzeckischen Spelcuten gehörige auf 953 Athlr. 12 ggr: gerichtlich gewürdigte Wohnhaus nehst dabei befindlichen Hofraum und Obst-Garten, im Wezge der öffentlichen Subhasiation meistbieztend versteigert werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf 4ten August b. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem LandgerichteReferendarius Gregor in unserm GerichteSchlosse anderaumt. Kauslustige und Besithfähige, werden vorgeladen, in dem gedachten Termine zu erscheinen, ihre

go i na takowy Samuela Bogusława Gleis Nanczyciela, z pobytu niewiadomego ninieyszem publicznie zapozywamy, aby się w terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie upoważnionego stawił i na skargę przy podaniu i złożeniu dowodów odpowiedział, gdyż w razie przeciwnym na wniosek Powodki Małżeństwo rozłączone, pozwany za stronę winną użnany i na karę rozwodówą wskazany zostanie.

Na Mandataryuszów proponujemy Kommissarzów Sprawiedliwości Ur. Hoyer, Jonemann i Eukaszewicza, których w dostateczną informacyą i Plenipotencyą opatrzyć potrzeba.

Poznań d. 7. Maia 821. Król. Pruski Sąd Zremiański.

Patent Shbhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego, dom tu na rybakach pod liczbą 127. położony, wraz z podworzem i sadem na 953 tal. 12 dgr. sądownie oceniony a małżonkom Koneckim należący, więcey dającemu torem publiczney subhastacyi sprzedanym zostanie.

Wcelu tym wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 4. Sierpnia c. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Gregor w zamku naszym sądowym.

Ochotę do kupna maiących i do posiadania nieruchomości zdolnych zapozywamy, aby na terminie powyż-

Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, bag die Adjubication biefes Grundflucks an den Meifibietenden erfolgen wird, in fo fern nicht gesetzliche Umstande eine Ausnahme zulaffen. Die Taxe fann in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 30. April 1821. Konigl. Preußisches Landgericht. szym się stawili, swe licyta podali, i zarazem oczekiwali, iż nieruchomości wyżey wspomniona naywięcey daiącemu, ieżeli prawo wyiątku niedozwoli, przysądzone zostaną.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 20. Kwietnia 1821, Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das zur Prafekt Unton von Garczyn= Brifchen Liquidatione = Daffe gehörige im Dbornifer Rreife Pofener Regierunge-Departemente belegenen Gut Bialengon foll von Johanni b. J. auf ein Jahr verpach= tet werden. Der Termin biegu fteht auf ben 30. Juni b. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Ryll in unferm Inftruttione=3immer an, au welchem wir Pachtluftige vorlaben.

Beber Bietenbe muß eine Caution von 500 Athl. bem Deputirten erlegen und bie übrigen Pachtbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Posen ben 7. Juni 1821.

Obwiesczenie.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do massy likwidacyjney Prefekta Antoniego Garczyńskiego należące, od St. Jana r. b. na rok ieden w dzierzawę wypusczone bydź Termin do licytacyi na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy.

Każdy licytuiący 500 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien, a inne warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznaniu d. 7. Czerwca 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolews. Pruski Sad Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber bas Vermögen bes zu Wronke verftorbenen Johann Gottlieb Briefe ift heute ber erbschaftliche Liquidatione=Pro= geß eröffnet worden. Es werben baber alle diejenigen, Die Geld, Pratiofen, Dos

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem Jana Bogumila Briese w Wronkach zmarłego został w dniu dzisieyszym process sukcessyino likwidacyjny otworzony, wzywakumente oder Briefschaften bes Gemeinsschuldners hinter sich haben, aufgefordert, nicht das Geringste davon an die Briefesschen Erben zu verabfolgen, vielmehr und sofort treulichst Anzeige zu machen und diese Gelder und Effekten oder Briefschaften, mit Borbehalt ihres daran habenden Rechts an unser Depositorium abzuliesen; widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und zum Besten der Masse andersweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen oder zurückal= ten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfand= oder andern Acchts fur verlustig erklart wer= ben.

- Pofen den 4. Juni 1821. Rbnigl, Preußisches Landgericht. my przeto wszystkich, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lubskrypta wspólnego dłużnika posiada
ią, aby takowe Sukcessorom Briezego niewydawali, tylko o takowych
nam rzetelne doniesienie uczynili, i
pieniądze lub effekta z zastrzeżeniem
sobie prawa do nich im służącego do
naszego depozytu złożyli, gdy w razie przeciwnym wszelka wypłata lubwydanie za nienastąpione uważane,
powtórnie na rzecz massy ściągnione od nich zostanie.

Ci posiadacze, którzy pieniądze lub rzeczy takowe zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie prawo zastawu, lub inne utraca.

Poznań d. 4. Czerwca 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Die im Schrobaer Arcife, Posener Regierungs = Departement belegenen Guter
Drzonzgowo, Wyslawice und Sokolniki,
follen auf den Antrag der Gläubiger von
Johanni d. J. dis dahin 1824 auf drei
Jahre anderweit im Termin den 27sten
Juni d. J. Vormittags um 11 Uhr vor
dem Deputirten Landgerichtsrath Ryll in
unsern Partheienzimmer meistbietend vers
pachtet werden. Pachtlustige werden
hiemit mit dem Bedeuten eingeladen, daß

#### Obwiesczenie.

Dobra Drzązgowo, Wysławice i Sokolniki w Powiecie Szrodzkim Departamencie Poznańskim położone, na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1824. więcey daiącemu w terminie dnia 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 11. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszey instrukcyjney wypusczone bydź maią na żądanie Wierzycieli. Ochotę dzierzawienia maiących na termin ten z temoświadczeniem wzywamy, iż licytu-

der Licitant eine Caution von 500 Athly bem Deputirten erlegen nuß und die übris gen Pachtbedingungen jederzeit humferer Megistratur eingesehen werden konsen;

Posen den 7. Juni 1821. Ronigl. Preugisches Landgericht. żący 500 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien, a inhe warunki w maszey Registraturze każdego czasu przeyrane bydź mogą.

Poznań d. 7. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Kreife belegene, gur Genator Woiwebe General von Das bromstischen Nachlaß=Maffe gehörige Dor= werk Buchwald soll ohne Inventarium anderweit auf 2 nacheinander folgende Sahre verpachtet werden. Der Temin feht auf ben 26ffen h. vor bem Landge= richtsrath Elener in unserm Gerichts= Schloß an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

ffratur eingefehen werben.

Wer bieten will, hat, Bever er zur Li= eitation zugelaffen werden fann, eine Kaution von 500 Athl. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 18. Juni 1821.

# Befanntmadung.

Dasim Dorfe Araplemo beid. Ctabt Ctq= Bemo belegene Bonvert Kraplewa foll von Johanni b. J. bis dahin 1822 auf ein Jahr im Termin ben 26 ften Juni c. Vormittags um in Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichtsrath Myll in unserm Gerichte-Lokale offentlich meifibietend ver= pachtet werben, wozu Pachtluffige einge= Roben werben. Jeder Licitant mag eine we wypusczony bydź ma. - Lig-

#### Obwiesczenie.

Folwark Buchwald w Powiecie Szredzkim położony do pozostałości niegdy Generala Dabrowskiego Senatora Woiewody należący bez inwentarza na dal na dwa lata wydzierzawiony bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 26. Cerwca r. b. przed Konsyliazzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w zamku sądowym wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczony bydź może tal. 500 kaucyż Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań'd. 18. Czerwca 1821. Konigh Preuß, Laubgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Folwark Kraplewo w wsi tegoz nazwiska pod miastem Stęszewem leżący od S. Jana r. b. do S. Jana 1822, na rok ieden w terminie dnia 26. Czerwca r. b. o godzinie 11. zrana, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie: paszey dla stron przeznaczoney, publicznie więcey daiącemu w dzierza-

Caufion pon 100 Athl. tem Depulirten tuiacy kaucya 100 tal. Deputowane. beponiren und die übrigen Pachtbedingun= mu złożyć winien, a inne warunki gen fonnen jederzeit in unferer Regiffra- dzierzawy w Registraturze naszey tur nachgefeben werden.

Posen ben 4. Sami 1821. Ronigl. Preufisches Landgericht. każdego czasu przeyrzane bydź moga. Poznań d. 4. Czerwca 1821.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subbaftatione = Patent.

Das Konigl. Preuß. Landgericht gu Bromberg macht befannt, baf bie jum Lorens Moam Doraufchen Rachlaffe geho! rigen, biefelbft in ber Dangiger Borftabt unter Dro. 31. belegenen, in einem Bohn= boufe, Scheuer und refp. 6 Morgen 101 Muthen und 82 Muthen Ackerland bestehenden, gerichtlich auf 712 Rthl. 10 aGr. 4 b'. gewurdigten Grundflucke im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenbe.r verkauft merben follen.

Wenn wir min biergu ben Bietunge= Termin auf ben 25ften Geptember D. C. in unferm Geschafte-Lotale vor bem Deputirten Beren Landgerichte - Uffeffor Mehler anberaumt haben, fo forbern wir zahlungefähige Raufluftige auf, in biefem Termin Bormittage um 9 Uhr entweder in Berfon ober burch legitimirte Manba= tarien zu erfcheinen, ihre Gebote gu ver= lautbaren und bemnachft ben Bufchlag ber genannten Grundftude an den Meiftbietenben, wenn nicht geschliche Umffande eine Musnahme gulaffen, zu gewärtigen.

Bromberg ben 7. Mai 1821.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości. iż nieruchomości do spadku po Wawrzynie Adamie Dorau należące, tutay na przedmieściu Gdańskiem pod Nr. 31. położone, z domostwa mieszkalnego, stodoly i 6 morg 101 The i resp. 82 [pretow roli sie składajace i sadownie na 712 tal. 10. dgr. 4f. otaxowane, w drodze koniecznew subhastacvi naywiecey daiacemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy do teyże przedaży termin licytacymy na dzień 25. Września r. b. w naszym lokalu służbowym przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Mehler, wzywamy zdolnych do zapłaty, chęć kupienia maiących, aby się w tymże terminie, albo osobiście lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili i oferty swe ogło. sili, naywięcey daiący zaś może sie spodziewać przybicia rzeczonych nieruchomości, ieżeli się temu prawne nie będą sprzeciwiać powody.

Bydgoscz d. 7. Maia 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Befanntmachung.

Das bem Ignat von Dalefannefi ge= borige im Wongrowiccer Rreife belegene Gut Chozifgewo, foll auf ben Untrag ber Real = Glaubiger auf ein Jahr, ale von Johanni b. J. bie bahin 1822 an ben Meistbietenden öffentlich verpachtet wer= ben. Wir haben hiezu einen Termin auf ben 5ten Inli &. 3. vor bem Depu= tirten Landgerichterath Biebermann Morgens g Uhr anberaumt und laden Pacht= luftige vor, fich in bemfelben in unferm Partheienzimmer perfonlich oder burch ge= fetlich legitimirte Bevollmachtigte einzu= finden, und fann ber Deiftbietenbe und Rautionsfähige gewärtig fenn, daß ihm bie Pacht zugeschlagen werden wird.

Gnefen ben 7. Mai 1821.

Roniglich = Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Befannemadung.

zu ernannten Gerichte-Deputirten Affeffor ceydaizcemu za gotową zaraz zapłate hartmann gegen gleich baare Bezahlung, sprzedane, o czem ochotę kupua maverkauft werden, wozu Raufluftige einge= igcych ninieyszem uwiadomiamy. laden werben.

Meferik ben 14. Juni 1821. Adnigl Preugifdes Landgericht. Do zadzierzawienia.

Wieś Chociszewo w Powiecie Wagrowieckim położona, Ur. Ignacego Daleszynskiego własna, ma bydź na domaganie Wierzycieli realnych na ieden rok od S. Jana r. b. aż do tegoż dnia 1822. przez publiczną licytacyą naywięcey podaiącemu w dzierzawę wypusczoną. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzien 5. Lipca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Sedzia Ziemiańskim Biedermann w sali posiedzen naszych. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia i rękoymi złożenia mogących, iżby się na tymże terminie stawili, a naywięcey podaiący spodziewać się może dzierzawy przy bicia.

Gniezno d. 7. Maia 1821.

Obwiesczenie.

Es follen die zum Rachlaß ber verftor= Rozne meble i sprzety domowe, benen Frau Therefia von Bufrzemeta ge- do pozostałości niegdy Ur. Teressy horigen Effetten, bestehend in allerhand Zakrzewskiey nalezgee, maia bydz Meublen und hausgerath offentlich an w Rakoniewicach w tamteyszym ben Meiftbietenden im herrichaftlichen dworze dnia 3. Lipca r. b. zrana hofe gu Ratmit auf ben 3 ten July o godzinie gtey przed Deputowa-5. 3. Vormittage um 9 Uhr durch ben ba= Assessorem Ur. Hartmann naywie-

Międzyrzecz d. 14. Czerwca 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

(Biergu zwei Beilagen.)

# Beilage zu Mr. 49. des Pofener Intelligenz Blatts.

Subhaftations=Patent.

Das dem hiefigen Bürger und Kürschnermeister Andreas und Regina Iplezonftischen Schetcuten zugehbrige, auf der Kalischer Borstadt unter Nro. 355 belegene, auf 300 Athl. ro ggr. 11½ pf. gerichtlich abgeschähte Wohnhaus nehst Garten, soll auf den Antrag des Glänbigers, hiesigen Handelsmanns Aron Hiesigh, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu vor dem Deputirten Landgerichts-Affesson Tolfemit einen Licistations-Termin auf den 28. August d. J. andekannt und laden hierdurch bessitz und zahlungöfähige Kauslustige ein, sieh in diesem Termine Vormittags um 9. Uhr auf dem Landgericht einzusinden, wisdrigenfalls auf des Ausbleibenden spätezes Gebot keine Rücksicht mehr genomsmen werden wird.

Die gerichtliche Tare biefer Immobifien kann in unserer Regisfratur taglich eingesehen werben.

Rrotoschin ben 27. April 1821. Konigl. Preußisch. Landgericht.

Chietal-Citation.

Bon bem Kbnigf. Preußischen Lands-Gericht zu Bromberg werden sämmtliche, unbefannte Kassen-Gläubiger, welche an die Militair-Kasse,

1) des ehemaligen zen Bataillons Bromberger Landwehr=Regiments Nro. 9 b aus dam Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo April c. und Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny z ogrodem miesczaninowi i kuśnierzowi tuteyszemu Andrzeiowi i Reginie małżonkom Żyłczyńskim należący, na przedmieściu Kaliskim pod Nr. 355. położony na 300 Talarów 10 dgr. 11½ fen. sądownie otaxowany, na wniosek Wieszyciela Arona Hirsch kupca tuteysrego naywięcey daiącemu publieznie sprzedanym bydź ma.

Wyznaczywszy przeto termin licytacyiny na dzień 28. Sierpnia c. przed Deputowanym Ur. Tolkemidt wzywamy ninieyszem wszystkich posiadania i zapłacenia oraz chęć kupienia maiących aby w terminie tym o godzinie 9. zrana w naszym Sądzie się stawili, w razie przeciwnym zaś na późnieysze licytum niestawaiącego żaden wzgląd miany nie będzie.

Taxa sądowa téy nieruchomości w Registraturze naszey codziennie przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 27. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.
Królewsko Pruski Sąd Ziemiański
Bydgoski wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy
do kassy

1) byłego 2. batalionu pułku 9. bobrony kraiowey Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Kwietnia r. b., i 2) bes gegenwärtig bestehenden 2ten Bataillons 14ten Landwehr=Regi= ments (Frankfurth = Bromberger) aus dem Zeitraume vom 1. May bis ultimo December c.

Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch biffentlich vorgetaden, ihre Ausprüche in dem auf den 30. Junius 1821 an hiesiger Gerichts-Stelle vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts - Auseultator Patze anderaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihre Anssprüche an die gedachten Kassen süre unstig erklärt, und blos an die Person dessenigen mit welchem sie kontrahirt hatzten verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820, Conigl. Preuß, Landgericht.

2) teraz iescze istnącego 2go. bztalionu pułku 14. obrony kraiowey Frankfurtcko Bydgoskiey z
epoki od dnia 1. Maia do ostatniego Grudnia r. b.

pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca 1821. w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyżnaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utraconych swe wierzytelności do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Auf dem vormals im Bromberger, jest im Jnowraclawer Kreise belegenen freien adlichen Riffergute Klein=Lupadly Nro. 294 kesindet sich für die Fran Honorata geb. von Storaszewska, verehelicht gewesene von Wolska und nunmehr verehelichte von Guttin, auf den Grund des unterm zoten Juni 1797 errichteten und am 12. einsch. gerichtlich recognoscirten resp. Erbetheilungsrezesses und Kanf-Kontrakts, wegen des Brautschaßes von 30,000 Fl. poln. oder 5000 Athl. eine Protestation de non amplius intabulande sub

#### Zapozew Edyktalny.

Na dobrach szlacheckich małe Tupadły Nro. 294., w Powiecie dawniey Bydgoskim teraz Inowrocławskim położonych, iest na rzecz W. Honoraty z Skoraszewskich byłey zaślubioney. Wolskiey, teraz zamężney Guttnowey, z mocy działów i resp. kontraktu kupna pod dniem 10. Czerwca 1797. roku zdziałanego, a w dniu 12 tegoż dnia i roku rekognoskowanego, względem posagu w summie 30,000 Zł. polskich, czyli 5000. Tal. protestacya de non amplius intabulando, pod Rubryką III. Nro. 5tym zaintabulowane; na dowód

Rubr. III. Nro. 5. eingetragen, und es ift barüber von Seiten des ehemaligen Hofgerichtes hiefelbst unter dem 4. Marz 1802 ein besonderer Recognitions-Schein ertheilt worden.

Die verehelichte von Guttem hat bereits in die Loschung dieser Post gewilligt; ba jeboch bas barüber ausgefertigte Do= kument angeblich verloren aegangen ift, so werden biermit alle diejenigen, welche an die zu lofdende Poft und an das bars über ausgestellte Inftrument - Gigen= thumes, Ceffionarien-, Pfand= ober foris flige Unsprüche zu machen haben, aufge= fordert, folche in dem auf den 2 ten Uu= auft 1821 por bem Deputirten herrn Auseultator Patte anberaumten Termin aufuzeigen, wibri enfalls fie mit ihren etwanigen Anspruchen pracludist, ihnen beshalb ein ewi es Stillschwei en auferlest und mit ber Amortisation bes Inftrumente und ber Lofchung im Soppo= thefen-Bud)e ein etra enen Poft verfah= ren werden wird.

Bromber, den 29. Mary 1821. Koniglich Preuß. Landgericht:

Subhaffatione=Patent.

Bon dem unterzeichneten Königl. Landsgerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß die, im Großherzogthum Posen und dessen Mesericher Kreise belegene, adliche Hend aus den Vorwerfen Vetsche und Keisnerschof, den dazu gehörigen Forsten und Seen und den Zinshebungen Prästationen und Diensten von der Odrfern Schwischen, Stoff, Lowin, Glozewo, Dormos

czego został przez były tuteyszy Sąd handlowy osobny attest rekognicyjny pod dniem 4. Marca 1802. roku udzie-

Na wymazanie teyże summy iuż W. Guttnowa zezwoliła; gdy wydany w tey mierze dokument, według podania w zagubienie poszedł, więc wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do wymazać się maiacey summy i wystawionego w tey mierze Instrumentu prawa własności, zastawa lub inne mieć mniemaią, aby takowe swe pretensye w terminie

na dzień. 2. Sierpnia 1821.,
przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Patzke, w turevszym lokalu sądowym wyznaczonym podali, ałbowiem
wrazie przeciwnym z swoiemi izkowemi pretensyami prekludowani zostaną,
i im nie tylko wieczne w tey mierzemilczenie nakazane, ale też z umorzeniem instrumentu i wymazaniem w
księdze hypoteczney sunmy zaintabulowaney postąpione będzie-

Bydgoscz dniz 29- Marsa 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Miedzyrzeczu czyni ninieyszem wiadomo, iż dobra szłacheckie do maiętności Pszczewskiey (Betsche) należące w Wielkim Xięstwie Pozuańskim, Obwodzie Miedzyrzeckim, położone, składaiące się z folwarków Praczewa i Reinershoff, do których należą bory, i ieziora, tudzież dania z z czynsze, powimości i robocio

wo, Stalun, Kuligowo, Scharzig, Sileno, der Bogtei Zielomy31 und den Betsfchen Hauländereien und Mühlen, welche zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 93,505 Mthl. abgeschätzt worden, Schulzbenhalber auf den Antrag der Königt. Hauptbank zu Berlin als Hauptgläubigezin. an den Meistbietenden öffentlich verstauft werden soll.

Es werden daher alle biejenigen, wels che biefe Herrschaft kaufen wollen, hiers burch eingeladen, in denen hierzu anstes

henden Terminen

den 22sten August 1821, den 23sten Rovember 1821, den 23sten Februar 1822,

Bormittags um 10 Uhr, von denen der letzte peremtorisch ist, war dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Piester auf unserm Landgerichtslokale zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meiste bietende nach erfolgter Genehmigung der Gläubiger den Zuschlag zu gewärtigen.

Uebrigens muß die eine Halfte bos Raufgeldes sogleich nach der Adjudikation und die andere Halfte zwei Monate nach der Uebergabe der Güter gezahlt werden und es wird Niemand zu Gebote gelassen, der nicht sosort eine Kaution von 3000 Athl. entweder baar oder in Staatspapieren nach dem Kourd deponirt.

Die Tare, so wie die nahern Raufbes dingungen konnen täglich in unserer Res gistratur nachgesehen werden.

Meserit ben 21. Februar 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

zny, iakie wsie okupne Szwichodczyn, Stoki, Łowin, Głozewo, Dormowo, Stałun, Kuligowo, Szarcz, Szilno, woytostwo Zielomyśl, Pszczewskie olędry wraz z młynem czynić i oddawać są obowiązanemi i ktore na summę ogolną 93,506 Tal. podług sądowej taxy są oceniote, maią bydź z przyczyny długów na wniosek Banku Krolewskiego w Berlinie iakogłownego wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie przedane.

Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich tych, którzy maietność tę kupić sobie życzą, w Terminach

na dzień 22. Sierpnia r. b.

- dzień 23. Listopada r. b.

– dzień 23. Lutego 1822. z rzna o godzinie 10. z których ostatni iest peremtorycznym przed Depustowanym Sędzią Ur. Piesker w Sądzie neszym, wyznaczonych stawili się, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący za zezwoleniem Wierzycieli przybicia spodziewać się może.

Z resztą zapłacenie iednéy połowy summy kupna natychmiast poprzysądzeniu, drugiey zaś połowy w dwa miesiące po tradycye dobr nastąpic musi a nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie, kto nie złoży kaucyi 3000 Talarów w gotowiznie, lub w pewnych papierach.

Taxa, iako też dalsze warunki kupna tych dobr cod iennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Miedzyrzecz d. 21. Lutego 2821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Mon bem Konigl. Preuft, Landgericht gu Fraufatt wird hiermit befannt demacht, daß bas zu dem Tojeph und Beleng von Draminstifchen Rachtaffe gehorige Gut Goffomo, welches im Arbbener Rreife Des Pofener Regierungs = Departes ments gelegen, von der Kreisstadt Kroben i Meile, von ber Stadt Ramitich 2 Meilen, von Liffa 4 Meilen, von Frauflabt 6 Meilen und von der Departementes Stadt Vofen to Meilen entfernt und burch eine gerichtliche Tare auf 45,388 Ribl. 13 aGr. 23 pf. gewärdigt worden, im Bege einer freiwilligen Enbhaftation, Bebufs ber Erb-Auseinandersetzung, ber= fauft Werden foll, wozu die Bietunge= Termine

auf den 30. Detember 1820, auf den 30. März 1821, auf den 4. Juli 1821,

jedesmal Vormittags um 9 Uhr in unsferm Sitzungs-Saale vor unserm Depustirten Landgerichtsrath von Aracker anderaumt worden.

Es werden daher alle diesenigen, welsche dieses Gut zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesordert in den gedachten Terminen vor dem ernannten Deputirten in unserm Gerichts-Lofale entweder personlich oder durch gebörig legitimirte Bevollmächtigte zu erzeheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden im letzten Termine, nach vorheriger Einwilzligung der Interessenten und des Oberzvormundschaftlichen Gerichts der Zuschlag

Patent Subhastacyiny.

Król. Pruski Sad Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszym do publiczn y wiadomości, iż należące do pozostałości po niegdy UUr. Jozefie Helenie Dramińskich, w Powiecie Krobskim, Wydziale Regencyi Pomańskiey leżące dobra Gostkowo, ktore o 1. mile od miasta Powiatowego Krobi, 2. mile & 1 miasta Rawicza, 5 mil od Wschowy i 10. mil od Departamentowego miasta Poznania odległe, i przez taxę sądowa na summe 45,388 Tal. 13 dgr. 22 d. ocenione sa, droga dobrowolney subhastacyi celem podziału Sukcessyonalnego sprzedane bydź maia, i do przedaży tey termina licytacyjne,

na dzień 30. Grudnia 1820, na dzień 30. Marca 1821, i na dzień 1. Lipca 1821,

zawsze przed południem o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, przed Delegowanym Urodz. Kracker Sędzią Ziemiańskim są wyznaczone.

Wszyscy więc kupienia dóźr tych chęć maiący, i zapłaceńia ich w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby wzwyż oznaczonych terminach przed Delegowanym Deputowanym w Sądzie tuteyszym, osobiście lub przez Pełnomocników należycie upoważnionych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiący w ostatnim terminie za poprzedniem zezwleniem Interes-

erfolgen wied. Die Einsicht der Kaufsbedingungen und Taxe wird täglich in der Registratur des hiefigen Landgerichts verstattet.

Frauffadt ben 17. August 1820.

Kouigl. Preug. Landgericht.

Offener Arreft.

Da über bas Bermogen bes hiefigen abwesenden Raufmanns Carl Ferdinand Bener burch bas Defret von heute ber Concurs eröffnet worden ift, so weisen wir Alle und Jede, die von dem Gemein= fchulbner etwas an Gelb, Gachen, Effetten od r Brieffchaften hinter fich haben, an, bemfelben nicht bas Mindefte bavon zu verabfolgen, vielmehr une davon schleu= nig Anzeige zu machen und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer etwanigen Rechte daran, in unser Depofitorium abzuliefern; widrigenfalls, wenn bennoch bem Gemeinschuldner etwas bejahlt ober ausgeantwortet wird, bies fur nicht geschehen geachtet und gum Besten ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ob. Ga= chen diefelben verschweigen und guruckhal= ten follte, er noch außerbem alles feines baran habenden Unterpfande= und andern Rechtes für verluftig erklart werden wird.

Meserit am 14ten May 1821. Königl. Preuß, Landgericht. sentów i Sądu Nadopiekuńczego, kupno dóbr tych przyderzoném sobie mieć będzie. Przeyrzenie warunków kupna i przedaży i taxy dóbr tych codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego iest dozwoloném.

Wschowa d. 17. Sierpnia 1820. Królew. Pruski Sąd Zieniański.

Areszt otwarty

Ponieważ nad maiatkiem nieprzyż tomnego kupca tuteyszego Karola Ferdynanda Beyera, przez dekret z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został; przeto nakazuiemy każdemu i wszystkim, którzy co w pieniędzach, rzeczach, effektach, lub w papierach od wzmiankowanego współdłużnika posiadaiz, aby mu nic z tegoż nie wydawali, i nam natychmiast o tem donieśli. Pieniądze zaś albo rzeczy z zastrzezeniem sobie prawa, im do nichsłużącego, do depozytu naszego złożyli; w razie bowiem przeciwnym, gdyby co wzmiankowanemu współdłuźnikowi z tego zapłaconem lub wydanem bydź miało, to za nieuskutecznione uznaném i na korzyść massy iescze raz ściągnionem będzie. Gdyby zaś posiadacz takich pomiędzy lub rzeczy, o tem zamilczeć i one zatrzymać miał, ten, nie tylko za utratnego służącego. mu do zastawy, lecz też i innych praw ogłoszonym będzie.

Międzyrzecz dn. 14. Maia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation & - Patent.

Der bei ber Ctadt Schneibemuhl auf ben fogenannten Baggen zwischen ben Garten ber Wittwe Ruid und bes-Ri= fchers Rog belegene ben Daniel Robbe=fchen Erben zugehörige Garten von 7 Beeten, welcher nach ber gerichtlichen Tare auf 60 Athl. gewürdigt worden ift, foll refubhaftirt werden. Der Biefungs= Termin ift auf ben I. September vor bem Landgerichterath Rruger Mor= gens um 9 Uhr allhier angesetzt. Befit= fahigen Raufern werden diefe Termine befannt gemacht. Uebrigens fteht inner= halb 4 Wochen por bent Termine einem Jen frei und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Dangel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Begiftratur eingefehen werben.

Schneidemuhl am 12. April 1821. Roniglich Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Ogrod przy mieście Pile w mieyscu Bagna zwanem, pomiędzy ogrodami wdowy Rusch i rybaka Kosź położony, Sukcessorom Daniela Rhode należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 60. Talarów iest oceniony, resubhastowany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny

na dzień I. Września r. b., zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Krüger, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomia-

my o terminie tym.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 12. Kwietnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Alle diejenigen, welche an die, von dem Gutsbesiger Peter von Trompezynski unterm 8. Mai 1781 über ein Darlehn von 200 Athl. der Kirche zu Kostowo ausgesstellte, und auf die Güter Jeziorke Mro. 140., Kostowo Mr. 133, Krostsowo und Krostsowte Mr. 140 eingetragene und verloren gegangene Obligation und das darin enthaltene Kapital, als Eigenthümer, Cessionarii, Pfande oder sonstige Briefsinhaber Anspruch zu haben glauben, werden ad Terminum den 18. September vor dem Landgerichts Assesser

Zapozew Edyktalny.

Wszystkich tych, którzy do obligacyi przez Ur. Piotra Trąmpczyńskiego dziedzica pod dniem 8. Maia 1781 r. na summę talarów 200 kościołowi w Kosztowie wystawioney i na dobrach Jeziorki Nro. 110. Kosztowo 133. Krostkowo Nro. 140. ingrossowaney iako Właściciele, Cessyonaryusze lub prawo zastawne, albo inne posiadaiący, pretensye mieć sądzą, zapozywamy ninieyszem do terminu wyznaczonego na dzień 18. Września zrana o godzinie 10tey przed Konsyliarzem Sądu naszego

ter ber Berwarnung vorgelaben, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Ansfpruchen auf die Obligation pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweiz gen auferlegt werden wird.

Chneidemahl den 9. April 1821. Ronigt. Preng. Landgericht.

Ur. Wegener z zastrzeżeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do obligacyi prekłudowani i wieczysteim w tey mierze nadane zostanie milczenie.

Pila dnia 9. Kwiemia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

#### Subhaftations=Patent.

Zufolge Auftrags des Königl. Hochlobfichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die
zum Nachlasse des hiefelbst verstorbenen Kräuters Andreas Hause gehörigen zu Lisfa unter Nro. 979 und 980 gelegenen und von den Sachverständigen auf 1471 Athl. geschätzten Grundstücke im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meisswietenden perkauft werden.

Wenn wir nun bierzu einen Termin auf den 4ten Juli d. J. Vormittags 9 Uhr in dem Lokale des unterzeichneten Königl. Friedens Gerichts anderaumt haben, so laden wir Kauslustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gedote abzugeden und hat der Meistbietende den Juschlag dieser Grundstücke nach erfolgter Ppprobation des obervormundschaftliechen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 28. April 1821. Abnig L. Preuß, Friedensgericht.

## Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego grunta do pozostałości Andrzeia Hause byłego ogrodnika tuteyszego należące, tu w Lesznie pod liczbami 979 i 980 położone i przeż biegłych na talar. 1471 otaxowane, drogą subhastacyi dobrowolney więcey dającemu publicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termin

na dzień 4. Lipca r. b.
o godzinie głcy zrana w lokalu Sądu
Pokoju tuteyszego, wzywamy ochotę
do kupna mających aby na terminie
tym stanęli, i licytum swoie oddali, a
więcey dający przybicia gruntów tych
po approbacyi ze strony Sądu nadopiekuńczego nastąpić mającey oczekiwać
może.

Leszno d. 28. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Pofen foll bas auf bem biefigen Martte, ben Schonedichen Erben gehörige, unter Mro. 105 belegene hans und Garten, wel= ches erftere auf 308 Mthl., berlettere auf 30 Rthl., zusammen 338 Rthl., gerichtlich geschätzt worden, nebft wenigen Mobilien, theilungehalber verfauft merbeir.

Dazu ift ein peremtorischer Termin auf ben 20. August d. J. um 9 Uhr Bor= mittags hiefelbft auf dem Gerichte-Lokale angesett, mozu alle Kauflustige hiermit porgeladen werden.

Samter ben 19. May 1821.

Ronigl. Preug. Friedens = Gericht.

Subhaftations = Patent.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Hochlobt. Landgerichts zu Fraustadt foll bas bem Kleifcher Calfa geborige, in Rielezewo bei Roften belegene Saus, nebft Diehftall und Garten, welches gerichtlich auf 130 Rtl. abgesthätt worden, im Wege ber Erecution an ben Meiftbietenden offentlich verfauft werben, wir haben hierzu einen Termin auf ben 6ten August d. J. Mor- na dzień 6. Sierpnia r. b. zragene o thr in loco zu Rielczewo in bent na o godzinie 9. w wsi Kielczewie au subhastirenden Sause angesett und la- w domu sprzedat sie maigcym i zaben zu biefem Termin, Raufluftige und pozywamy ochote do kupna i zapła-Bahlungefahige hiermit bor, mit ber Be- cenia zdolność maigcych na ninieynachrichtigung, bag ber Meistbietende die szy termin, uwiadomiaiac, iz nay-

Obwiesczenie.

Na mocy upowaźnienia Król, Prusk. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź domostwo tu w rynku pod Nr. 105. položone, które na 308 tal. niemniey ogród który na 30 Tal. w ogóle na 338 tal, sadownie otaxowane, tudzież nieco ruchomości do Sukcessorów Scheników należące, końcem podzielenia ich spadkiem, publicznie sprzedane. Do czego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 26. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy zrana w Sądzie tuteyszym, na któreń wszystkich chęć kupna maiących, ninieyszem wzywamy. Szamotuły d. 19. Maia 1821.

Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Prz. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie ma Walentemu Całka rzeźnikowi należący w Kielczewie pod Kościanem położony dom z chlewami i ogrodem, który na 130 tal. sądownie oszacowany został, droga exekucyi publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedany; tym końcem wyznaczyliśmy termin Abinbifation bom gebachten Konigl, Lands Gericht zu erwarten haben wird.

Roffen den 17. Mai 1821. Konigl. Preng, Friedensgericht, więcey daiący Adiudykacyą z rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego oczekiwać będzie winiem.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt soll das zur Carl Friedrich Braunschen Concurs-Masse gehörige, hieselbst am Markte unter Nro. 15. belegene massive Wohnhaus, welches gerichtlich auf 5000 Athlr. gewürdiget worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuf nachstehende Termine, und zwar:

den 23sten Juli,

ben 25ften Geptember, mid

ben 23ften November d. J. von welchen der Lettere peremptorisch ift, anberaumt, und laben Kauflustige und Besitzsähige hiermit vor, sich an diesen Tagen in unserin Gerichts-Rokale einzussinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Regifratur einge-

feben werden.

Rawicz den 26. April 1821.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Jum diffentlichen Berkauf der dem hiesfigen Kaufmann Beigelt im Bege der Execution abgepfändeten Sachen, besteshend in Silber, Jinn, Rupfer 2c. haben wir einen Termin auf den 9 ten Juli d. J. anberaumt und laden Kauflustige Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedaną bydź ma drogą potrzebney Subhastacyi kamienica do massy konkursowey Karola Fryderyka Braun należąca, tu w Rawiezu w rynku pod liczbą 15 polożona, która sądownie na 5000 Talarów ztwierdzoną zostawszy. Końcem więc tego wyznaczyliśmy następuiące termina iako to:

na dzień 23. Lipca dzień 25. Września

i peremtoryczny na dzień 23. Listopada r. b. godzine 9 z rana, wzywaiąc ochorników i nabycia prawo mających ninieyszem, aby w dniach namienionych w domu posiedzeń naszych się stawili, i naywięcey dający, ieżeli iakie przeszkody prawne niezaydą, przyderzenia spodziewać się może.

O taxie i kondycyach przedaży każdego czasu w Registraturze naszey powziąść

można wiadomość.

Rawicz dnia 26. Kwietnia 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży rzeczy, kupcowi tuteyszemu Weigelt drogą exekucyi zafantowanych składaiących się z śrebra, ceny, miedzi etc. wyznaczyliśmy termin,

na dzień 9. Lipca r.b.,

hiermit wor, an diesem Tage personlich zu, erscheinen, ihre Gebote abzugeben und wird der Meistbietende versichert, daßihm die erstandene Sache gegen gleich baare Bezahlung in preußischem Courant zugeschlagen und verabfolgt werden wird.

Rawicz den 29. Mai 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. do kupna tego ochotę maiących wzywamy ninieyszym, aby dnia namienionego osobiście stawili się, podania swe ogłosili, zaręczaiąc naywięcey daiącego, iż za natychmiastową zapłatą w kurancie Pruskim rzecz postąpiona przyderzoną i wydaną mu zostanie.

Rawicz dnia 29. Maia 1821. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Befannt machung.

Da über den Nachlaß des verstorbenen Kammerherrn von Zaremba der exbschaftliche Liquidations-Prozeß erdffnet
worden, so soll das zu diesem Nachlaß gehörige, aus Meublen, Küchengeräthen, Kleidern, Jagdgeräthschaften und besonders sehr vielen und vorzüglichen Waffen,
als Gewehre, Büchsen und Pistolen bestehend, so wie auch eine bedeutende Quantität Silber meistbietend verkauft werden.

Ich habe bem zu Folge im Auftrage bes hiesigen Landgerichts einen Termin zum öffentlichen Verkauf der Meublen, Küchengerathen und Wassen auf

Bormittags 9 Uhr in loco Rusko und bes Silbers auf

den gien Juli d. J. Nachmittage 3 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle anderaumt, wozu sich Kauflustige einzusinden und den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in preuß. Courant zu gewärtigen haben.

Krotoschin den 25. Man 1821. Der Landgerichts=Assessor (gez.) Roquette. Obwiesczenie.

Gdy nad pozostatością niegdy W. Zaremby Szambelana proces sukcessymo-likwidacyjny otworzonym zostat, przeto ruchomość do teyże pozostatości należąca, składająca się z meblów, sprzętów gospodarskich, sukni, narzędzi myśliwskich, osobliwie zaś z broni wyborney iako to: strzelby, stucery, pistolety, tudzież znaczna ilość śrebra, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy przeto z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego termin do publiczney sprzedaży mehlów, sprzętów kuchennych, sukni, narzędzi myśliwskich i broni,

na dzień 3. Lipca r. b., o godzinie otey zrana w mieyscu Rusku, śrebra zaś

na dzień g. Lipca r. b.,
i następuiące dni o godzinie zciey po
południu w mieyscu posiedzenia Sądu tutewszego, wzywam wszystkich
chęć kupna maiących, aby się w terminach tych stawili, przybicia za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą
oczekiwali.

Krotoszyn dnia 25. Maia 1821. Król. Prus. Sądu Ziemiań. Assessor, Roquette. Vig. Com.

Da ber nach bem Kalender auf ben aten Juli b. 3. beftimmte biefige Sabr= markt mit bem Polenichen Johanni Markt gusammentrifft, fo wird berfelbe mit boberer Genebiniquing auf ben 23 ften guli b. 3. verlegt, wovon bas Dublifum hiemit benachrichtigt wird. Bromberg ben 12. Juni 1821.

Der Magifirat.

(Schaafvich=Berfauf.) Den 24ften Juni b. 3. werben 80 Ctuck Merino-Bidder und 100 Stud Merino-Mutterfchaafe, welche aus ben vorzüglich= ffen Schafereien abstammen, burch Sobann Valentin Bed aus Rlieden bei Deffau geburtig, nach Pofen bei bem Ranonen-Plage im Geielerichen Saufe Dro. 17, wo Die porige Reitbahne mar, gebracht und aus freier Sand verfauft,

einem geehrten Publito zur bevorstehen= wney Publiczności na następuiący ben Johannis-Bersur mit einem wohl-af= iarmak S, Janski znacznym składem fortirten Lager von gefaßten Juwelen, osadzanych iuwelow, peret i kleyno-Perlen und Bijouterien. Auch fauft der= tow; kupuie takte przedmioty tego felbe Gegenstande bie in biefes Sach ein= rodzaiu. Schlagen.

Pofen ben 19. Juni 1821.

S. Gaaling, Sumelier aus Berlin, logirt ant Markt im Stremlerschen Sause Mro. 92, eine Treppe hoch.

Carling of the some supplied

Karle D. usakadu Xirainga

Assesser Boquests. Van. Cora.

Enbesunterschriebener empfiehlt fich Nizey podpisany zaleca sie szano-

Poznań d. 19. Czerwca 1821.

S. Saaling,

Jubiler z Berlina, mieszka w kamienicy P. Stremmlera w rynku Nro. 92. na pierwszém piętrze.